## Nro: 14.

## DZIENNIK

## Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 2. Listopada 1816. Roku

Nro 3590.

Senat Rządzący, Wolnego, Niepodległego, i ścisle Neutralnego, Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Lubo każdemu wiadomem bydź powinno, iż wszelkie Przepisy, i Prawa, przez poprzedni Rząd postanowione, dopoty moc obowiązuiącą maią, dopoki przez ogłoszenie nowych uchylonemi, lub zmienionemi niczostaną: maiąc iednak z strony Biora Rachunkowego doniesione, o licznych Kontrawencyach Stemplowych, Senat uznał za potrzebne, przy odwołaniu się do ogłoszoney drukiem Uchwały swoiey z dnia 23. Grudnia 1815. Roku, przypomnieć wszystkim Urzędnikom i Mieszkańcom Kraju Wolnego Miasta Krakowa, a szczególniey zdaiącym Rachunki istotny obowiązek stosowania się do przepisow

stemplo-

stemplowych, Ustawą Seymu Xiestwa Warszawskiego, z dnia 23. Grudnia 1811. dotąd trwaiącą, obiętych; wyiąwszy przypadki obwieszczeniem w Dzienniku Rządowym Nro: 10. na karcie 37. umieszczonem; wskazane. — Dopuszczaiący się bowiem Kontrawencyi, podpadliby Karom Jem 21. rzeczoney Ustawy oznaczonym:

Krakow dnia 18. Października 1816
Wodzicki

Mieroszewski Sekr; Jen: Senatu

Nro: ioi2:

Wydział Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości

w Senacie Rządzącym, Wolnego, Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu:

Na žažądanie Jana Tichi Zołnierza Graniczego Banackiego Regimentu; celem powzięcia wiadomośći o Pawle Tichi, ktory zszedłszy z Swiata tego przed 90. laty, miał zostawić w Mieście Krakowie lub w okolicy Krakowa maiątek składaiący się z Browaru piwnego, Gorzelni, Młyna, i Piły, wzywa Obywateli Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu, którzy iakąkolwiek w tey mierze wiadomość

mieć

- ( 55 (

mieć mogą, ażeby takową Wydziałowi udzielić nieomieszkali; dla przesłania Jey źądaiącemu. w Krakowie dnia 16. Października 1816: ( podpisano ) Florkiewicz

Darowski S. W.

Za zgodność Darowski.

Nro: 635

Wydział Dochodów Publicznych i Dòbr Narodowych
w Senacie Rządzącym, Wolnego, Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy Prawa Skarbowe przez były Rzad Xięstwa Warszawskiego postanowione w swey mocy utrzymują się, dopoki Zgromadzenie Reprezentantów onych nie zmieni, Wydział Dochodów Publicznych przekonywając się o licznych przestępstwach rzeczonych Praw osobliwie w względzie podatku Konsumcyjnego od Rzezi Bydła po Wsiach, w zamiarze ocalenia wpływow Skarbu, a razem ochronienia przestępców od Processow defraudacyjnych i zmiszczena ich majątkow przez Konfiskaty Mięsa i opłacenie kar, uznał za potrzebne przypomnieć Rozpostadzenie Prefektury Depat: Krakowskiego z d: 18: Marca 1814: w Dzienniku Departamentowym Nro: 96. w Tomie IV: na Stronnicy 880:

umie-

umieszczone, iż nikt 'pod żadnym pnzorem Rzezi Bydła tak w Miastach iako i po Wsiach bez Konsensu prowadzić nie iest mocen; Woyci, oraz wszelkie Zwierzchności mieyscowe winne są pod odpowiedzialnością tego dostrzegać, i Defraudantów do naybliższego Urzędu Konsumcyinego odsyłać, przy zdawaniu o każdym przypadku w prost Wydziałowi Rapportów.

Krakow dnia 14. Faździernika 1816.

Linowski S. P. Gadomski S. W.

Nes: 660.

## WYDZIAŁ POLICYI

w Senacie Rządzącym Wolnego, Niepodległego, i scisle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W skutek zaszłey z strony Władzy Woyskowey Królestwa Polskiego rekwizycył, połeca Wydział Policyi Woytom Gminnym Miasta i Obręgu, a razem wszystkim Zustępcom Woytów, izby zbiegłych z Artyleryi Pieszey Kanonierow: Franciszka Gumulskiego, Felixa Nowaka i Jana Paszkowskiego, śledzili, i za wyśledzeniem przytrzymawszy, do Wydziału Policyi w Senacie pod strażą odstawić onych rozkazali.

Krakow dnia 21. Października 1816,

Oebschelvitz Prezyduiący w Wydziale Policy:

Konwicki S. W. P.